# Sibesty NOT THE DAUGHTER BÛT THE MOTHER OF ORDER PROUDHON

Vol. VIII. -- No. 52.

NEW YORK, N. Y., SATURDAY, AUGUST 20, 1892.

Whole No. 234.

"For always in thine eyes, O Liberty! Shines that high light whereby the world is saved! And though thou slay us, we will trust in thee."

JOHN HAY.

# On Picket Duty.

A fortnight must elapse before the results of the competitive bidding for the files of Liberty can be announced, as five bidders, one of whom lives in San Francisco, are tied for third choice and must bid again.

Comrade Swartz is wrong in saying that the ten per cent. tax is the only governmental impediment to the organization of mutual banks. In many States—more than three-fourths of them, I believe—there are laws on the statute-books making it a criminal offence to issue or pass as currency any notes not authorized as such by the government.

The "American Architect," one of the blindest of the organs of tyranny, and the propounder of the suggestion that any one who might request another to stop work should be killed, now writes in a strain of slavishness that would be astonishing, were it not so well known that the slave and tyrant are one: "If we were in the habit of making suggestions as to what our superiors should do, we should say that the Legislatures of the various States, etc., etc." Has it come to this, that the citizens of a government "of the people, for the people, and by the people" should openly bow the knee and acknowledge their "servants" as "superiors"? Citizens of Boston too, born within sight of the Cradle of Liberty, and not of the unlettered sort.

During the interval between the suspension of Liberty in Boston and its revival in New York there occurred an incident in a New York court which it is not yet too late to notice in these colurans. Henry George was doing jury "duty" at the time in the capacity of foreman. In one of the cases on trial the judge ordered a verdict against one of the parties. When the clerk went through the farcical formality of asking the jury if this was their verdict, Mr. George promptly answered "No." "Yes, it is," said the judge. Mr. George reiterated that it was not. Thereupon the judge directed the clerk to record as the verdict of the jury the verdict that he, the judge, had ordered. And, if my memory serves me right, the judge then dismissed Mr. George for the remainder of the term. The rebellion of jurymen against the high-handed usurpations of judges is as rare as righteous, as unusual as useful. Others should follow Mr. George's example. This was the bravest thing that I ever knew him to do, and I confess to some surprise. It is insufficient atonement for the murderous and traitorous sins for which Mr. George must answer before any decent man can afford to take his

blood-stained hand; but even the devil must have his due.

I fully share Miriam Daniell's enthusiasm for enthusiasm, to which she gives poetical expression in another column. Indeed, this may be gathered from my recent defence of passion against Mr. Pentecost. But there remains another word to be said, which plain prose best befits. Through much suffering the world has slowly learned that there is no dependence to be placed on mere enthusiasm or even on enthusiasm dominant. The enthusiast is the most dangerous of men if he has no brains, or if, having brains, he neglects them or subjects them or obscures them. The most horrible acts of tyranny that stain the world's history were the work of such enthusiasts. They have always been much more ready than philosophers, not only to "state that this is wrong or right," but to enforce their views of wrong or right upon the rest of the Without enthusiasm, to be sure, the world would be in a bad way; but fortunately there is no lack of it and therefore no especial need to sing its praises. If singing could shape and guide it, the effort would be well worth a song or two. The safest, most reliable, best enthusiasm is that which is seldom seen because it seldom comes to the surface; that which has lost its froth and foam and bubble (and mayhap, alas! its sparkle also) and settled down into quiet, patient, steadfast, unshakeable determination. It is because of my faith in this enthusiasm and my distrust of any other that, while responding to the poet's words with an "Amen!" and a "Bravo!" I at the same time whisper in her ear that "hell is paved with good intentions" and "still waters run deep." As another poet, my old friend Morse, himself a rare example of enthusiasm of the higher type, has well said:

'Tis not for lack of goodness, man, The flames of hell are lit; Hear a whole world's experience Proclaim 'tis lack of wit.

#### Blind Leaders of the Blind.

[Hugo Bilgram in the Twentieth Century.]

Now, to demonstrate their [the Homestead workmen's] responsibility for the present social condition and consequent inequitable distribution of wealth between capital and labor, I wish you would send some one there to teach those men that the unjust power of capital is due to the same condition that produces the interest-bearing power of money; that by this power the wealthy obtain an income not due to their labor but wrung from the earnings of others; that by the removal of legal obstructions to the freedom of exchange this power of money can be destroyed, and that thereafter free competition alone will determine the equitable share each producer should get. If you will do so, you will find that these very workmen will think of the few hundred dollars they have invested, and will

suspect your representative to be in league with the hated capitalists, trying to deprive them even of those few dollars a year obtained from the investment of their savings, and he will be the first to feel the sting of their vengeance. What can you do with such unreasoning, unreasonable men!

If the O'Donnells and McLuckies should succeed and become the leaders of our social order, do you really believe that their rule would be an improvement upon the present order, however unsatisfactory this order may be! I have every reason to think that it would soon be found to be so unbearable that the reaction that must follow would inevitably delay the solution of the social problem.

# What Do They Fear?

They will not listen, dear, what do they fear,
That they shut fast their senses lest they hear?
They will not reason with us, nor will show
A better way in which our feet could go.

They will not talk with us; are they afraid That we might smash the idols they have made? Have they worn fetters now so many years That Liberty to them means pain and fears?

They will not have the Light, for they have been So long in twilight that the Sun, when seen, Locks black and blinds them more than that faint gloom In which they move about their prison room.

Miriam Daniell.

### The Poor Man's Look.

The beggar with a bandit's head Looked straight at me and nothing said.

No meek appeal for pity's sake, But brusque outthrust of hand to take.

No muttered word of thanks gave he As he received my charity.

But in his wolfish eyes of gray I saw the words they had to say.

They said: "Think you, for your two sous, That I will stoop to kiss your shoes?"

They said: "In truth, your charity To you is given, not to me."

They said: "The coin you have thrown At me contents yourself alone."

They said: "For giving of your pelf" Tis you who ought to thank yourself."

They said: "Two sous for graybeard's food! And one is proud of being good!"

They said: "To you 'tis such a feast To make your fellow-man a beast!"

They said: "Were I to spit in spite On your two sous, 'twould serve you right."

They said: "So be it! I receive The gift, but will no pardon give."

Without a word, with eyes alone, Thus spoke to me the silent one.

And I in turn then nothing said To the beggar with a bandit's head,

But dropped more sous into his hand. And quickly fled the way I'd planned,—

Fled haunted by suspicion strong That, after all, he was not wrong.

Jean Richepin.

# Liberty.

Issued Weekly at Two Dollars a Year; Single Copies, Four Cents.

BENJ. R. TUCKER, EDITOR AND PUBLISHER

Office of Publication, 120 Liberty Street. Office Address: LIBERTY, P. O. Box No. 1312, New York, N. Y

Entered at New York as Second-Class Mail Matter.

NEW YORK, N. Y., AUGUST 20, 1892.

" In abolishing rent and interest, the last restiges of old-time slavery, the Revolution abolishes at one stroke the sword of the executioner, the seal of the magistrate, the club of the policeman, the gauge of the croiseman, the erusing-knife of the department clerk, all those insignia of Politics, which young Liberty grinds beneath her heel." —

The appearance in the editorial column of artiover other signatures than the editor's initial indicates that the editor approves their central purpose and cares that the enfort approves their central purpose and general tenor, though he does not hold himself respon-sible for every phrase or word. But the appearance in other parts of the paper of articles by the same or other writers by no means indicates that he disapproves them in any respect, such disposition of them being governed largely by motives of convenience.

#### LIBERTY'S AGENTS.

NEW YORK. -- Samuel McWhinney, 2361 Eighth Ave.; Justus H. Schwab, 50 First Street.

PHILADELPHIA. - Henry Heyne, Corner of Tenth and Market Streets. DETROIT. - Herman Reif, 94 Gratiot Ave.

CHICAGO. - Geo. A. Schilling, 85 Washington Street.

DENVER. - Henry Cohen, 1239 Welton Street.

CANTON, O. - Standard News Co.

LONDON, ENGLAND. - A. Tarn, 124 Temple Chambers; F. A. Matthews, 5 Artesian Road, Bayswater; C. Attersoll, 44 Ellington Street, Barnsbury.

MELBOURNE, AUSTRALIA. - D. A. Andrade, 213 Russell Street.

#### Is Free Banking Proximate?

It will doubtless be conceded by all reformers - except, of course, the revolutionists - that reform and progress must come and do come step by step; in other words, that, contrary to the belief of the aforesaid revolutionists, all advancement, to be of a stable and beneficial character, must be brought about gradually. Hence Anarchists are interested in what is the first step, or, rather, the next step; and it is maintained by them that it is freedom in banking, which is, essentially, freedom of the citizen to issue or choose his own circulating medium. That this step is advocated by Anarchists as the next one is, however, not only because it is the one that theoretically should be taken, but also because it is the one that promises to be the most easily and speedily

It is, therefore, with pleasure and gratification that I note the tendency of the times in this direction. And, while the first movement toward this end need not be made by the politicians, it is noteworthy that circumstances are forcing them to take up this issue. In the session of Congress just ended, Representative Harter of Ohio introduced a bill repealing the prohibitory tax of ten per cent. on the issue of Str bank notes. However, this gentleman was but anticipating the expiration of the national banking system, which will ensue upon the maturity of the last government bonds, and he doubtless had no thought of the fact that he was proposing the removal of the only governmental impediment to the organization of mutual banks. I do not give him credit for being so well-informed on progressive topics as to dream of the possibility of an issue of currency differing materially from the State bank money or several decades since.

This legal restriction on the issue of money by

tional, if the lawyer-politicians make any effort in that direction; and, as most of the people who have the business experience requisite for the organization and successful maintenance of a mutual bank are persons who are to a more or less extent constitution-worshippers, it will probably be necessary, before the experiment of a mutual bank can be made, to wait until that paternal polypus called the United States government graciously condescends to permit the people to conduct the exchange of their commodities in their own way.

But, if the attitude of prominent newspapers and financiers who have influence in shaping legislation may be taken as a criterion, the day of the removal of the ten per cent. tax is not far distant. The Pittsburgh "Post" has been discussing this subject of late, and, though somewhat non-committal in its attitude, it tacitly endorses the proposition of Congressman Harter; but it does not seem to realize that there are other and far better bases for the issue of currency than State, municipal, and railroad bonds. The "Post," as a truly conservative journal, does not attempt to advance any idea of its own or even one evolved by rational and logical deduction from the principle of State rights or local autonomy. It would be heresy for the editor of the "Post" to think for himself; he can only rehash that to which some prominent politician has given utterance.

But in the "Forum" for August Mr. David M. Stone, the well-known editor of the New York "Journal of Commerce," a newspaper high in authority in orthodox financial matters, discusses the "Repeal of the State Bank Tax" in a manner indicative of at least a little more scientific study of the banking problem and of a more thorough knowledge of finance in general than is shown by the editor of the Pittsburgh "Post." In regard to the basis of an issue of bank notes, the volume of which will "adjust itself to the demands of trade," he has this to sav:

Nothing ever served the purpose so well as a bank note put out on the credit of a well-established institution in exchange for business paper which represented some actual value of produce or merchandise for the movement of which the currency was issued.

It remains a matter of conjecture whether Mr. Stone goes as far as he can in the direction of freedom in banking, or whether he went only so far as he dared. If he had followed this idea to its logical termination, he would certainly have seen that currency could be issued directly on property, - the imperishable products of labor and the soil. And since it must be evident to even the ordinary mind that nothing short of this could by any possibility approach a "perfeet currency," it is just possible that Mr. Stone had some thought of this rational application of the principle of State banking when he said, anent the proposition to repeal the ten per cent. tax on the issue of State banks:

There would follow from its repeal the most perfect currency for business purposes the world has ever known. Flexible in its character, redeemable at all central points, and thus always at par throughout every portion of the country, and meeting the needs of the hour in its answer to every legitimate demand, it would prevent pressures and stringency in the money market, and injure no one but the greedy speculator who makes his cent. per cent. in a financial crisis.

Of course the utterances of such people are private banks can easily be declared unconstitu- | not significant of any thoughtful study, on their

part, of the economic question from the standpoint of Equal Freedom; they are simply the outcome of the drift of individual intelligence towards enlightenment. But it is possible that, if the attention of Mr. Stone were called to the conclusions which logically follow from his premises, he might be able to see that "the most perfect currency for business purposes the world has ever known" is possible only through the entire absence of government restriction and regulation, and through the acceptance of every form of wealth of actual and imperishable value as a basis for the issue of currency.

Unless this be done, the substitution of State restriction for Federal monopoly can be regarded as a very short "step" in the direction of Free-C. L. SWARTZ.

#### Millionaires vs. the Public.

In the opinion of the editor of the "Review of Reviews" (English edition), it is the part of wisdom for millionaires, in view of the deeprooted jealousy of vast fortunes which is growing up, to pay a liberal ransom to society, not only during life, but also at death, and to justify their existence generally by doing things for the public which the public cannot do for itself. "The next parliament," Mr. Stead goes on to say, will not expire before an energetic attempt has been made to deal with the question of 'death duties.' At first it is possible that the millionaire may be allowed an option; that is to say, if by will he sets aside the stipulated minimum to objects of public utility or private charity, his estate may be exempted from the new impost; but should he entirely ignore the claims of the public, then the law will step in and levy the proportion which the legislature in its wisdom deems to be fair and just." I observe that Mr. Stead forbears to offer any guidance to the legislature in the matter of determining what a fair and just proportion is, nor am I aware of any attempt on the part of any other disinterested advocate of the "claims of the public" to indicate the principles whereby the problem might be solved. It is obvious, however, that, no matter how wise the legislature might be, it is impossible to determine the just proportion in the absence of principles permitting the drawing of corollaries with regard to the rights of the millionaires and the claims of the public. The first task before the legislature will be, therefore, the discovery of such fundamental principles.

I am constrained to point out, however, that legislators are in the habit of dispensing with all such preliminary investigations and proceeding to impose taxes and create conditions without the least concern about ultimate principles. And "able editors" like Mr. Stead are never known to disapprove such methods, or to suspect that there is anything imperfect about them. Yet, can there be anything more irrational than the use of such absolutely meaningless (to them) words as "fair," "just," "claims," in connection with this question of millionaires versus the public?

This talk about "ransoming" millionaires would be monstrous and barbarous, did it not point to a vague consciousness of the truth that vast fortunes are not, as a rule, compatible with justice in political and social life, and that millionaires are the product of monopolies, special legislation, privileges, and other forms of legal

injustice. The respect for private property is certainly not decaying, and it would be repugnant to the *sentiment* of justice to deprive any person, whether poor or rich, of anything legitimately acquired in a fair, free, and open field. The dependence of vast fortunes on legal injustice is felt rather than reasoned out, and this accounts for the deep-rooted jealousy of the former. That the public has some claims in the premises is held to be certain, though no definition or circumscription of such claims is possible.

A little thought would lead to the conclusion that the impossibility of defining the claims in question renders rectification and adjustment impossible and improper. Hap-hazard adjustment is sure to generate greater evils than those sought to be remedied. Instead of vainly trying to rectify past sins in this particular respect, the legislators and "able editors" should turn their attention to the study of that science which alone can guide them to the prevention of the repetition of past abuses and the introduction of right principles in political relations. To rectify all the evils of the past is impossible; to provide for justice in the future is not. There are three alternatives: to attempt, in ignorance of all principles, to remedy past wrongs; to refuse to deal either for the past or for the future; and to reform things along the lines of true social laws so as to render the future secure. The intelligent wiil make the choice without difficulty.

V. V.

#### Is Frick a Soldier of Liberty?

To the Editor of Liberty:

In vain have I waited to hear from you a word of approval of the efforts of a man who lately has even risked his life in a fierce struggle for liberty. For even though Frick is one of the "Brotherhood of Thieves," he is now on the side of Liberty. Nor can I see that he is any more responsible for the existence of that "Brotherhood" than those that lead the contention against him. His only crime is that he is successful under present conditions. Of course, being an employer myself, my opinion may possibly be warped; but if Frick, in this particular case at least, has instituted a war against the oppressive monopoly of labor unions, defending liberty and independence, I do not see why Anarchists should condemn him therefor. Let the other side do the same, -i.e., combat the inequities of the present system by removing obstructions instead of increasing their number. I am sure, if the workmen should insist upon the proper remedy, the inequitable power of capital would soon be gone. If, however, these men do not understand the source of this power, is it fair to assume that the Fricks do? Is it true that all the workmen are fools, while all the Fricks are knaves? And, on that assumption, how is it possible to help those who resist the only measure that can help them, -i.e., Liberty?

HUGO BILGRAM.

PHILADELPHIA, AUGUST 12, 1892.

When that most brilliant of Catholic journalists, Louis Veuillot, was once taunted by the Freethinkers in power because he, a Catholic and an unbeliever in liberty, had complained that the liberties of Catholics were denied, he thus made answer to his critics: "When I am not in power, I demand of you who are in power all possible liberties, because you believe in liberty; when I get into power, you shall have no liberties at all, because I do not believe in liberty." Veuillot was in religion what Frick is in political economy, -a believer in liberty for himself and his immediate allies, and in slavery for everybody else. Neither the Veuillots nor the Fricks have any use whatever for a society based throughout on equal liberty. Now when

a man goes into a struggle in this Napoleonic style and in the course of it gets a knock-down blow, it is going too far to ask an Anarchist, a believer in equal liberty, to sympathize with or approve this would-be despot simply because at a particular moment in his struggle for unequal liberty he happens to defend a liberty which equal liberty recognizes.

But, Mr. Bilgram tells me, these union laborers are also struggling for unequal liberty; why then sympathize with them? True enough; and their claim to sympathy is greatly lessened by their abominable authoritarianism. If it will comfort Mr. Bilgram, I take pleasure in assuring him that, if the time ever comes when these trade-union employees are thoroughly on top with their hands fastened upon their emp'oyers' throats, and when in consequence the employees begin to wax fat and the employers to grow wan and thin, much of my sympathy will be transferred from the employees to the employers. When both parties to a fight are wrong, whatever sympathy is felt goes naturally to the one that suffers most. Apart from this friendly feeling for the under-dog, however, there is another consideration which mitigates the offence of the labor authoritarians as compared with that of the capitalist authoritarians. The latter, for the most part in knavery, set up authority as a weapon of aggression; the former, for the most part in ignorance and following the latter's example, resort to authority originally as a weapon of defence. The difference is considerable.

Mr. Bilgram and I agree almost to a dot as to what constitutes the true solution of the difficulties at Homestead and of nearly all other labor difficulties whatsoever. I agree with him too that, if the workmen knew the remedy, they could apply it very quickly and effectively. But I do not think that the ignorance of the workmen implies a similar and equal ignorance on the part of the employers. For one thing, the employers, as a rule, are men of superior education and intellect. And for another thing, the creators of a scheme of aggression are much less likely to be innocent of evil intent than the victims. To be sure, there are many exceptions, and I have said nothing to the contrary. I am just as certain, for instance, that the employer, Hugo Bilgram, is not a knave as I am that Dana and Frick are knaves. If there were no such exceptions, then, as Mr. Bilgram says, the situation would be hopeless. It is on these exceptions that my hope rests. All the employers are not knaves, and all the workmen are not such fools that they cannot acquire wisdom; and because of these two facts I see Light and Liberty ahead.

## Did Swedenborg "See" State Socialism?

[Coventry Patmore in Fortnightly Review.]

Indications are not wanting of the sort of "government" we are committed to, unless the coming war shall leave us in the grip of a less irksome tyranny. will be a despotism which will have to be mitigated by continual "tips," as the other kind has had to be by occasional assassination. Neither the voter nor the inspector yet know their power and opportunities; but they soon will. We shall have to "square" the district surveyor once or twice a year, lest imaginary drains become a greater terror than real typhoid; we shall have to smoke our pipes secretly and with a sense of sin, lest the moral supervisor of the parish should decline our offer of half-a-crown for holding his nose during his weekly examination of our bedrooms and closets; the good Churchman will have to receive Communion under the "species" of ginger-ale, -as some advanced congregations have already proposed, - unless the parson can elude the churchwarden with white port, or otherwise persuade him; and, every now and then, all this will be changed, and we shall have to tip our policemen and inspectors for looking over our in fractions of popular moralities of a newer pattern. Our condition will very much resemble Swedenborg's hell, in which everybody is incessantly engaged in the endeavor to make everybody else virtuous; and the only compensating comforts to the sane will be, that, though wine and tobacco, those natural stimulants to good impulses and fruitful meditations, may be denied him, he may find abundant time and opportunity, in the cessation of all external interests of  $\gamma$  moral and intellectual nature, for improving his own character.

#### Not Cant. Oh! No!

21B Queen Anne Mansions, South Kensington, London, March 15, 1890.

My Dearest Cordelia.

How deeply shocking are the terrible revelations relating to the Russian atrocities on women! We, who are in some sort leaders of women in our land, cannot let the occasion pass without some active comment. I am exceedingly busy just now, but I would willingly cooperate with you in organizing a mass meeting at Exeter Hall, if you should see fit to unite our forces to that end.

Yours, with deep sorrow for all the oppressed, EDITHA ST. CLAIR.

2 Hyde Park Mansions, London, March 17, 1890. Dear Editha.

I shall gladly cooperate with you and in a manner with which I know you will certainly sympathize. We English women ought not to remain silent and inactive at this moment, if, as I believe, our hearts are full of pity for our Russian sisters. From our full hearts we must give them consolation. Editha, I do not like Cant, and I dislike long-winded prayers, but I do believe that a brief earnest prayer where two othere are gathered and uttered with fearless faith has Power. Will you and any prominent hadies you know join me in such a Prayer for the succor of our Russian sisters in their unspeakable anguish? I would propose 12 o'clock noon on Sunday, 19th and 26th, as the hour when many of us may unite to send forth a wave of love and sympathy to them and of prayer to God.

I remain, yours ever,

CORDELIA CUNNINGHAME.

What! We deplore the atrocities committed under the omnipotent rule of the all-wise God, and set our selves to gather in a cantless company and nudge His Holy elbow with Power that He may, on account of our Beseeching, and not from any Divine Pity in His Eternal breast, stretch out His Hand that wrought the mischief to stay it for a time!

O Editha of the Queen Anne Mansions! and O My Lady Leader of Ladies! What a cheap wave you did send forth to the Russian sisters! With what exaltation did you return on dainty tip-toe to your elegant lunches from that prayer to your Fetish who could not manage even his own Devil, and is unlikely to be able to compass the Czar of all the Russias.

And now you can rest assured you have done all you could do, and, as the atrocities still go on, why, speak softly and deprecatingly, "It is His Will"—

And remember, there was a love of a salmon pink silk in a shop in Regent Street.

MIRIAM DANIELL.

#### The Great Disillusionizer.

[Robert Reitzel in Der Arme Teufel.]

According to the usual irony of fate, the grave of the most independent of all thinkers is in the cemetery of the Sophia Society, from whose trustees permi soon had first to be secured. If the gentlemen had known who and what was concealed behind this simple name (Max Stirner), they would never have permitted such a de secration of their god's acre. If a high Prussian government could suspect what philosophy it is that has found its most consistent expression in Stirner's book, it would erect barracks and a garrison-church upon every spot out of which might grow some memory of this Schmidt before whom the chains of all the smiths cannot hold their own. Fortunately simplicity and malice always see only their immediate and noisiest enemies, and content themselves with punishing the men who supply the coming generation the chemical means for the absolute disintegration of the lie of the State and Society with contempt and the sentence of slow death by starvation on account of uselessne

The idea of a monument for Stirner found little response among the few in America who knew him. I

V.

id ip

n

11.

n

ly

:h

11

also expressed my doubts about the matter at the time. But the simplicity manifested in the execution, and which one ought indeed to have expected from a Mackay, has, upon me at least, an entirely conciliatory effect. Among the thousands who pass along that Berlin street or who visit that churchyard, there may perhaps be one whose attention will be arrested by reading the name of Stirner, and who, feeling a strange memory rise in him, will acquaint that very night some other soul with the truth of the book which destroys even our few remaining illusions, to give us, in the ice-bath of absolute liberty, that happiness which will be the normal condition among the uninfluenced people of a who knows how distant future.

#### Enthusiasm.

The creative instinct Ardor, men have ruled it out of date,

As they did in bye-gone ages in their wisdom and their state,

But, until we all are blase, we enthuse at any rate.

Puritans would dock man's pleasures; sober Quakers at the start

Ruled men lived for life supernal, henceforth there should be no art;

Crushed life's forces, and preferred abnormal brain and stunted heart.

Surplus energy unwasted when the living's earned with toil

And necessity unhands him is a man's most precious spoil;

How he spends it or he hoards it futile laws may make turmoil.

Art, enthusiasm's child, will give the lie to those who say

That its father Man is worn out, that its Mother's had her day;

Some like coarse sense pleasures; they may smoke and breed and feed their clay.

What! because they like to live thus, must they make a lasting law

None shall live another usage? That is far as tyrants saw:

Kings thought tides, if they commanded, would retire mid sea with awe.

Dancing, it was of the devil; but, as long as men have legs,

They will spin and twist and gyrate, though God grants them wooden pegs

In the next world when they've pleasure's lees, the foul eternal dregs.

Dogma priests invented to keep man discreet and make walk wise.

Hoodwinked for the present times by staring upward at the skies,

Full of fear and paying popes well for their absolution lies.

Philosophers may call their wares, state that this is wrong or right,

Men will live just as they like when all their powers have come to light.

Evolution may discover stranger things than black is white.

But enthusiasm's joy wine love and praise and will express

Faultily, but still in some sort, man's love forces, all the less

And all the greater for the Universe his soul's ornate dress.

Nerveless folk may take the back seat, with the aged nurse the fire

Lit to warm their bones rheumatic, virile youth still has desire.

Heat within him which will find a vent or land him in the mire.

Selfish doings, yes, you sitting by the hearth croak, but what odds

If they've found it, found life's well-spring with their keen divining-rods?

Fools, your sneers recoil to your low level, youth sits with the gods.

Miriam Daniel

# LIBERTY'S LIBRARY.

For any of the following Works, address, BENJ. R: TUCKER, Box 1312, New York, N. Y.

ANARCHISM: ITS AIMS AND METHo... An address delivered at the first public meeting of the
Boston Agarchists' Club, and adopted by that organization as its
authorizes exposition of its principles. With an appendix giving
the Constitution of the Anarchists' Club and explanatory notes
regarding it. By Victor Varros. 30 pages Price, 5 cents, 6
copies, 85 certis; 85 copies, \$1.00; 100 copies, \$3.00.

LOVE, MARRIAGE, AND DIVORCE, and the Sovereignty of the Individual A discussion between Henry James, Horace Greeley, and Stephen Pearl Andrews. Including the final replies of Mr. Andrews, rejected by the New York Tridawa, and a subsequent discussion, occurring two years later, between Mr. James and Mr. Andrews. 331 pages.

GOD AND THE STATE, "One of the most cloquent pleas for liberty ever written. Paine's 'Age of Reason' and 'Rights of Man' consolidated and improved. It stress the pulse like a trumpet call." By Michael Bakonnine, Founder of Nihilam and Aposite of Anarchy. Translated from the French by Benj. R. Tucker. 35 pages. Price, 15 cmla.

CO-OPERATIVE HOMES. An essay showing how the hitchen may be abolished and the independence of
woman secured by severing the blue from the House, thereofy
introducing the voluntary price into the Family and all its
relationships By C. T. Forder. Containing a portrait of Louise
Mitchel. Price, Genns; two copies, to cents.

CO-OPERATION: ITS LAWS AND PRINciples. An essay showing Liberty and Equity as the only conditions of true co-operation, and exposing the violations of these conditions by Rent, Interest, Profit, and Majority Rule. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Herbert apencer. Price, 6 cents, two copies, to cents.

THE RADICAL REVIEW: Vol. I. handsomely bound incloth, and containing over sixty Bossys, Poems, Translations, and Reviews, by the most prominent radical writers, on inclustrial, financial, social, literary, scientific, philca-phical, ethical, and regious subjects, 8s8 pages octavo. Price, 85cos. Single numbers, 8-15.

LAND TENURE. An essay showing the governmental base of land monopoly, the futility of governmental remedies, and a natural and peaceful way of stavying out the landlords. By C. T. Fowler. Containing a portrait of Robert Owen. Price, &cents, two copies, to cents.

THE REORGANIZATION OF BUSINESS. An essay showing how the principles of co-operation may be realized in the Store, the Bank, and the Factory. By C. T. Fowler. Contaming a portrait of Ralph Waldo Emerson. Price, 6 cents; two copies, oceasts.

THE IRON LAW OF WAGES. An Essay showing that wages could not be kept down to the cost of the laborer's subsistence were it not for the monopoly by a privileged class of the right to represent wealth by money. By flugo Bilgram. Price, 5 cents.

AN ANARCHIST ON ANARCHY. An eloquent exposition of the beliefs of Anarchista by a man as eminent in ectence as in reform. By Bilisee Reclus. Followed by a sketch of the criminal record of the author by E. Vaughan. Price, to ecents.

CORPORATIONS. An essay showing how the monopoly of reliroads, telegraphs, etc., may be abolished without the intervention of the State. By C. T. Fowler. Cantaining a portrait of Wendell Phillips. Price, 6 cents; two copies, so cents.

SO THE RAILWAY KINGS ITCH FOR An Empire, Do They? By a "Red-Hot Striker," of Scranton, Pa. A reply to an article by William M. Groovenor in the /aternational Review. Price, to cents; per bundred, \$4.00.

FREE POLITICAL INSTITUTIONS: Their Nature, Essence, and Maintenance. An abridgment and rearrangement of Lysander Spooner's "Trial by Jury." Edited by Victor Yarrox. 47 pages. Price, 25 cents.

PROHIBITION. An essay on the relation of government to temperance, showing that prohibition cannot prohibit, and would be unnecessary if it could. By C. T. Fowler. Price, 6 cents (two copies, so cents.)

THE FINANCIAL PROBLEM: Its relation to Labor Reform and Prosperity. Demonstrating the abolition of interest to be unavoidable. By Alfred B. Westrup. 30 pages. Price, so cents.

MUTUAL BANKING: Showing the Radical Deficiency of the existing Circulating Medium, and bow Interest on Money can be Abolished. By William B. Greene. Price, 25 cents.

TAXATION OR FREE TRADE? A Criticism upon Henry George's "Protection or Free Trade." By John F. Kelly. 16 pages. Price, 5 cents; 6 copies, 95 cents; 100

CAPTAIN ROLAND'S PURSE: How It is Filled and How Emptied. By John Ruskin. The first of a projected series of Labor Tracta. Supplied at 37 cents per husdred.

A FEMALE NIHILIST. A thrilling sketch of the character and adventure of a typical Nihillatic heroine. By Stepniak, author of "Underground Russia." Price, 10 cents.

A POLITICIAN IN SIGHT OF HAVEN: Being a Protest Against the Government of Man by Man. By Auberon Herbert. Price, 10 cents.

THE STATE: ITS ORIGIN, ITS NATURE, And Its Abolition. By Albert Tarm, an English Attarchist. 19 pages. Price, comes.

CITIZENS' MONEY: A critical analysis in the light of free trade in banking. By Alfred B. Westrup. 27 pages. Price, 10 cents.

SOCIALISTIC, COMMUNISTIC, MUtimilistic, and Financial Fragments. By W. B. Greens. Price,

# TENDENCY NOVELS.

For any of the following Romances, address, BENJ, R. TUCKER, Box 1312, New York, N. Y.

MY UNCLE BENJAMIN. A humorous, satirical, and philosophical novel. By Claude Tillier, Translated from the French by Benj. R. Tucker. With a sketch of the author a life and works by Ludwig Pfau. This work, though it has enjoyed the honor of three translations into German, has never before been translated nine within a limit of the more than the control of the more than the control of the modern than the control of the modern shall be the control of the modern Rabelian. My Uncle Benjamin raddee with the shalts of his good-natured ridicule the shame of theology, law, medicing, commerce, war, marriage, and society generally, appages. Price, in cloth, \$1 out in paper, 50 cents.

pages. Price, in cloth, \$1 oc; in paper, 50 cental.

THE RAG-PICKER OF PARIS. By Felix Pyat. Translated from the Fersch by Benj. R. Tucker. A novol unequalled in its combination of demantic power, picture-sque intensity, crisp dialogue, panoramic effect, radical tendency, and hold handling of social questions. Probably the social tendency, and hold handling of social questions. Probably the social tendency and hold handling of social questions. Probably the social tendency and hold handling of the social questions. Probably the social tendency and beginning to the social question of charity, the cunning and bypor-ray of the priesthood, the tyransy and corruption of authority, the crushing power of privilege, and, finally, of the redeeming beauty of the ideal of liferry and equality that the century has produced. 35 pages Price, in cloth. \$1.00; in paper, 50 cents.

THE KREUTZER SONATA, By Count Leo Tolstol, Translated by Benj. R. Tucker. This novel, dealing with the questions of love and marriage, arges a morality that is more than puritanical in its severity, while handling the deliase subject with all the frankness of the realistic school. This book, so far as the central lesson to be drawn from it is concerned, is of a reactionary character, and should not be regarded as a part of Liberty's propaganda. Yet it is a work of interest, almost a masterpiece of art, a romance not without sociological importance. No lover of independent thought can fail to admuer tarare unconventionality, the fearless way in which the author addresses policy circles upon a subject which they generally taboo, Price, in cloth, \$1.00; in paper, 50 cents.

THE STORY OF AN AFRICAN FARM. By Give Schreiner. A romance, not of adventure, but of the intellectual lite and growth of young English and German people living among the Boers and Kaffire; picturing the mental struggies through which they paused in their evolution from orthodoxy to rationalism; and representing advanced ideas on religious and social questions. A work of remarkable power, beauty, and originality. 375 pages. Price, in cloth, 60 cents; in paper, 35 cents.

WHAT'S TO BE DONE? By, N. G. Tcherny, chewshy. Translated by Bend. R Tucker. With a portrait to the Author. Written in Prison. Suppressed by the Cast. To the Author over twenty years an exile in Siberia. The book which has most powerfully influenced the youth of Russia in their growth into Nithilism. Whoever comes under its influence will fall in love with high ideals. 389 pages. Price, in cloth, \$1.00; in paper, 35 cents.

# THE ANARCHISTS:

A Picture of Civilization at the Close of the Adneteenth Century.

JOHN HENRY MACKAY.

Translated from the German by
GEORGE SCHUMM.

A poet's prose contribution to the literature of philosophic and egositic Anarchism. The author traces his own mental development in London amid the exciting events of 189, whice manifestations of the unemployed, the ricting at Trialgar Square, and the accutions at Chicago. The antagonism between Communium and Anarchism pharply brought out. One of the world's great urtisas places his pen at the service of Anarchism.

#### CONTENTS.

Frontispiece portrait of the author. Introduction. I.— In the Heart of the World-Metropolis. II.— The Eleventh Hour. III.— The Unemployed. IV.— Carrard Authon. V.— The Champions of Liberty. VI.— The Empire of Hunger, VII.— The Tragedy of Chicago. VIII.— The Propaganda of Communism. IX.—Trafalgar Square. X.—Anarchy. Appendix.—Study of Mackay's Worls, by Gabriele Reuter.

818 Pages.

Price, cloth, \$1.00; paper, 50 cents.

Address

BENJ. R. TUCKER, Box 1318, New York, N. Y.

# LIBERTY---Vols. V and VI.

Complete files of the fifth and sixth volumes of this journal, handsomely bound in cloth,

now for sale at

#### Two Dollars Each.

People who desire these volumes should apply for them early, as the number is limited. The first four volumes were long since exhausted, and it is easy to find persons easyr for the previous, paying ten dollars for a copy of the first volume. The others will soon be equally high.

Address: BENJ, R. TUCKER, Box 1818, New York, N. W.